## Nº 195.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 16. August 1831.

Angekommene Fremde vom 12. August 1831. Hr. Dr. Med. harbegg aus Stuttgarb, die hrn. Drs. Med. Commerschn und hergt aus Carlsruhe, I. in No. 243. Breslauerstraße.

Nom 13ten August.

Sr. Poftfeeretair hoffarth aus Strgaltowo, I. in Do. 136. Bilhelmeffr.

Bekannemachung. In ber Nacht vom 15. zum 16. Mai d. J. sind von vier Militair=Personen bei dem Granz= Dorfe Olobok, Abeluaner Kreises, 71 Stud Schweine, welche aus Polen ein= geschwärzt, in Weschlag genommen worden.

Da bie babei gewesenen Treiber bie Flucht ergriffen haben und unbekannt gesblieben, so find bie in Rede stehenden Schweine, nach vorhergegangener Abschäfzung und Bekanntmachung des Lizitationszumins, am 17. d. Mts. von dem Kösnigl. Haupt=30ll=Umte in Skalmierzyce für 162 Athl. 21 fgr. bffentlich verkauft worden.

In Folge ber Norschrift bes S. 180. Dit. 51. Thl. 1. ber Gerichts Dronung werben die unbekannten Eigenthumer zur Begründung ihrer Ansprüche auf ben Berssteigerungs-Erlos aufgefordert, sich binsnen vier Wochen, von dem Tage an, wo

Obwieszczenie. W nocy z dnia 15. na 16. Maia r. b. zostały przez czterech woyskowych pod wsią Olobokiem, Powiecie Odolanowskim, siedmdziesiąt ieden wieprze z Polski przemycone, zabrane.

Gdy przy téy trzodzie będąci zaganiacze zbiegli i nieznaiomemi zostali, przeto w mowie będące wieprze zostały zabrane i po poprzednim oszacowaniu i ogłoszeniu termina licytacyinego w dniu 17. t. m. przez Główny Urząd Cell w Skalmierzycach za 162 tal. 21 śgr. publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowey wzywa się nieznaiomych właścicieli, aby się końcem udowodnienia ich praw do zebranych z licytacyi pieniędzy w przeciągu 4ech tygodni, od dnia rachuiąc, w

viese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Amte Skalmierzoce zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erlbses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 14. Juli 1831.

Geheimer Ober = Finang = Rath und Pros vinzial = Steuer = Direktor, (gez.) Loffler.

Ldiktalcitation. Nach bem Attefie ber Königlichen Regierung hiefelbst vom 27. Mai c. ift ber Gutsbesitzer Stanislaus v. Szczaniedi zu Glupon Bufer Kreises, aus ber hiefigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Muf ben Untrag bes Fiecus Ramens bes Schul= und Ablofungefonde ber Pro= ving Pofen, haben wir baber gur Berant= wortung über feinen Austritt einen Ter= min auf ben 23. Auguft c. Bormits tage um to Uhr vor dem Land-Gerichtes Rath hellmuth in ungerm Partheiengim= mer angefest, ju welchem ber b. Gzega= niedi mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweder perfonlich oder burch eis nen gefetlich zuläffigen Bevollmachtigten zu erfcheinen, im entgegengefetten Falle aber gu gewärtigen, baß auf Grund ber allerhochften Berordnung bom 6. Februar 1831 mit Confidcation feines gangen ges genwartigen und jufunftigen, beweglis den und unbeweglichen Bermogens verktórym pierwszy raz ogłoszenie ninieysze w Intelligencyinym Dzienniku umieszczone będzie, na Królewskim Głównym Urzędzie Cełł w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z obrachowaniem zebranéy kwoty na rzecz kassy rządowéy postąpionem będzie.

Poznań dnia 14. Lipca 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.

(podp.) Loeffler.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 27. Maia 1831. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do Królestwa Polskiego Ur. Stanisław Szczaniecki, dziedzic w Głuponiach Powiatu Bukowskiego.

Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Sierpnia r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w naszév izbie dla stron, na który Ur. Szczanieckiego zapozywaniy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey Ustawy z dnia 6. Lutego 1831. r. caty fahren, und baffelbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Rabinets-Order vom 26. April 1831 bem Schuls und Ablösungsfonds der Provinz Pofen zngesprochen werden wird.

Pofen ben 22. Juni 1831.

Ronigl. Prenf. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Das hies selbst in der Borstadt St. Martin sub No. 13. belegene, der Wittwe Stark, Rosina geborne Schirrmacher und resp. zum Nachlasse ihres verstorbenen Ehemannes, des Hutmachers Carl Stark gehörige, gerichtlich auf 644 Rthlr. gewürdigte Grundstück, soll im Wege der freiwilligen Subbassation öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 6. September d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts : Affessor Bonstedt in unserm Parteienzimmer angessetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietens den der Zuschlag nach vorheriger Genehsmigung der Interessent und des vormundschaftlichen Gerichts ertheilt werden wird, und die Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen ben 30. Mai 1831. Konigl, Preuß, Landgericht.

iem na m

maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym, i w skutek naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831, funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

w Poznaniu d. 22. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu St. Marcina pod Nro. 13. położona, do wdowy Rozyny Stark z Schirmacherów i respective iéy zmarłego męża pozostałości, kapelusznika Karola Stark należąca, sądownie na 644 Tal. oszacowana, w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywiącey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 6. W rześnia r.b. przed południem o godzinie totey przed Deputowanym Assessorem Bonstedt w naszéy izbie dla stron nz który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, po poprzedniczem przyjęciu interessentów i władzy nadopiekuńczey Sądu przybitem będzie, i warunki w Registraturze na szey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastationspatent. Das zu Siedlifow, Oftrzefjower Rreifes sub No. i belegene, bem Johann Buchner juge= borige Rrug = Grundftud, welches auf 529 Rthir. 29 Sgr. abgeschätzt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers an den Meiftbietenden vertauft werden; ber Bietunge-Termin wird anf ben 1 3. September b. 3. vor bem Land : Ge: richte = Rath hennig Morgens nm 9 Uhr allbier angesett.

Befig = und gablungsfähigen Raufern wird dies mit dem Beifugen bekannt ge= macht, daß es einem Jeden freificht, bis 4 Wochen por bem Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Tore porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofdin ben 9. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Machdem über Poitralcitation. bas aus ben Gutern Driebig beftebenbe Bermogen bes Sofrathe Eriftian Lebrecht Tauchnit mit der Mittageffunde bes 20. September 1830 ber Concurs eroffnet worben, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners, namentlich bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten:

- a) Bictoria geb. v. Zolzunofa verehel. v. Gawlowefa,
- b) Anna v. Zolynista,
- c) Louise Conftantia v. Noffit = Drze= wieda,

Patent subhastacyiny. Gospodar. stwo karczemne we wsi Siedlikowie powiecie Ostrzeszowskim pod No. 1. polożone, do Jana Buchner należące, które na 529 Tal. 29 sgr. ocenione zostało, na żądanie wierzyciela iednego publicznie paywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem licytacyiny termin na dzień 13ty Września r. b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym zostal.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż aż do czterech tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść by-

ly mogly.

Krotoszyn dnia 9. Czerwca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem W. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego z dóbr Drzewiec się składaiącego z godzina południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele współnego dłużnika, mianowicie z miesca pobytu niewiadomi:

- a) Wiktorya z Zolzyńskich Gawiowska.
- b) Anna Zolzyńska,
- c) Luiza Konstancya Nostiz Drzewiecka,

- d) Rittmeifter Carl v. Muller,
- e) v. Barlinofa,
- f) Gemeinschuldner Hofrath Chriftian Lebrecht Tauchnit,

hierburch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 7. September b. 3. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath herrn Molfow angefetten peremtorifchen Termin entweder in Person ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte ju erscheinen, fich über bie Beibehaltung bes Interimecuratore gu erflaren, fo wie den Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich anguzei= gen, die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Dri= ginal oder in beglaubter Abschrift vorzu= legen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit der beigefügten Bermar= nung, bag bie im Termin ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Forberungen an bie Maffe bes Gemein= schuldners ausgeschloffen, und ihnen bes= halb ein ewiges Stillfdweigen gegen bie übrigen Crebitoren wird auferlegt werben.

Diebei wird jeber Glaubiger angewie= fen, gur fernern Wahrnehmung feiner Ge= rechtfame und feines Intereffes bei bem Concursverfahren am Drte bes Gerichts entweber einen Juftigfommiffarius ober einen anbern gulaffigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, gu ernennen und mit gehöriger Bollmacht ju bem Aft legitimiren, wibrigenfalls er bei ben porfommenben Deliberationen

- d) Karol Mueller, Rotmistrz,
- e) Ur. Zarlińska i
- f) wspólny dłużnik Krystyan Leberecht Tauchnitz, Radzca Nadworny,

ninieyszem publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow się stawili, względem utrzymania tymczasowego kuratora się oświadczyli, oraz ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albo. wiem w razie przeciwnym w terminis niestawaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowéy wspólnego dłużnika zostana wyłączeni i im w téw mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie.

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w téy sprawie konkursowey w miescu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sąd się trzymał, i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył; inaczéy howiem do zachodzących obrad i postanowień

und abgefaßten Beschluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter zugezogen, viels mehr angenommen werden wird, daß er sich bem Beschlusse der übrigen Glaubiger, und den Berfügungen des Gerichts lediglich unterwirft.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen vershindert werden, oder benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Justiz-Commissarien Salbach, Lauber, Mittelstädt und Douglas als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich eisnen zu erwählen und benselben mit Vollsmacht und Information zu versehen has ben werden.

Frauftabt ben 7. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Da über bas Poittalcitation. Raufgelb bes im Bagrowiecer Rreife belegenen ben Stephan Mansfifchen Erben augehörigen Proftfower Waffermublen= grundftude auf ben Untrag ber Real= glaubiger ein Raufgelber = Liquidations= Prozeff eroffnet worden ift, fo haben wir gur Unmelbung ber Aufpruche der Gilau= biger an bas Raufgeld einen Termin auf ben 31. Auguft c. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichte = Referenbarins Reihig Vormittags um 9 Uhr in unferm Inftruftione=Bimmer anberaumt, und las ben bie etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage bor, in biefem Termine ent= weber in Perfon ober burch gutaffige Be= pollmachtigte zu erscheinen, wibrigenfalls Die Ausbleibenben mit ihren Unfpruchen

innych wierzycieli przybranym niezostanie, owszem przyiętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Wierzycielom tym, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomości zbywa Ur. K. S. Salbach, Lauber, Mittelstaedt, i Douglas za pełnomocników się proponuie, z których iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 7. Kwietnia 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Poniewa2 nad summą szacunkową kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wagrowieckim położonego do sukcessorów Stefana Mańskiego należącego na žądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 31. Sierpniar, b. przed deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem zrana o godzinie 9. wsali instrukcyjnéy, na który z pobytu, niewiadomych wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, aby się w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upowaźnionych stawili, w przeciwnym bobamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter welche bat Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 2. Mai 1831 Ronigl. Preug. Landgericht.

an bas Raufgelb praclubirt, und ihnen wiem razie niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i im tak co do okupiciela iako też do wierzycieli pomiedzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

zefowi i Zofii małżonkom Sikorskim

należący, w Grodzisku w rynku pod No. 18. położony, z przyległościami

Dom Jó-

Subhastationspatent. Das den Joseph und Sophia Siforefischen Che= leuten gehörige, in Grat am Martte sub Nro. 18 belegene, auf 266 Rthlr. ge= richtlich tarirte Bohnhaus mit Bubehor, foll auf ben Antrag eines Glaubigers in bem auf ben II. Oftober c. in loco Grat anftehenden peremtorifchen Ters min verfauft werden.

Die Lare und die Raufsbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefeben

Buf ben 21. Mai 1831. Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

sadownie na 266 Tal. otaxowany, ma na wniosek wierzyciela w terminie dnia 11. Października c. w Grodzisku wyznaczonym, być sprzedany. Taxa i warunki kupna moga wregistraturze naszéy być przeyrzane. Buk duia 21. Maia 1831.

Patent subhastacyiny.

Królewski Pruski Sąd Pokoju.

Autrion. Im Termine ben 23. Muguft c. Bormittags 8 Uhr werden ju Bodufemo bei Muromana Goblin 6 Arbeitepferde, 2 Rube, mehrere Bogen, Sielen und Wirthschafte : Gerath offent= lich gegen gleich baare Bezahlung an ben Meifibietenden verfauft werben, wogu wir Raufluftige einlaben.

Rogafen ben 13. August 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

achiseie.

Obwieszczenie. W terminie dnia 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w Bodusewie pod Murowaną. Goślina 6 konie robocze, 2 krowy, wozy, śle i rozmaite sprzety gospodarskie, za gotową zapłatą publicznie sprzedane zostaną, na który kupiepia ochotę maiących wzywamy.

Rogožno dnia 13. Sierpnia 1831: Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Am 4. Juli d. J. ist in der Scheune des Schulzen Mathaus Iwanowski zu Rzegotki bei Strzelno ein unbekannter mannlicher Leichnam, dem Neußern nach ein Vettler, gefunden worden. Derselbe war an Hand und Fuß vom Schlage getroffen, und trug sonst keine Spuren einer äußern Berletzung an sich; er war üngefähr 20 Jahr alt, mit Lumpen bekleidet, und hatte einen leinenen Sack mit etwas Mehl und Erbsen neben sich liegen. Nähere Kennzeichen können nicht angegeben werz den, da er schon in Verwesung übergegangen war.

Ge werben baber alle biejenigen, wels de ben Berftorbenen kannten, aufgefors bert, ihre Wiffenschaft bem unterzeichnes

ten Inquifitoriat anzuzeigen.

Koronowo den 14. Juli 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Der hiesige Schneiber Ludwig Sommer Königsberger und seine Braut, die Rosa geb. Donn, haben vor ihrer Verehelichung, mittelst Vertrages vom 27. Dezember v. I., die Gemeinschaft der Güter unter sich auszgeschlossen, welches hiermit bekannt ges macht wird.

Rrotofdin ben 16. Juli 1831. Fürftlich Thurn= und Tarisfches Kurftenthums = Gericht.

Obwieszczenie. Dnia 4. Lipca r. b. znaleziony został w stodole sołtysa Mateusza Iwańskiego w Rzegotkach pod Strzelnem nieznany trup, iak mówią żebrak. Tenże był w rękę i nogę paralizem tchnięty i nie miał żadnych powierzchownych znaków po sobie; był około 20 lat stary, miał na sobie stare podarte odzienie, iako też koło siebie płócienny worek, w którym cokolwiek mąki i grochu było. Dokładnieysze znaki nie mogą bydź podane, gdyż tenże iuż był zupełnie zczerniał.

Wzywaią się zatém wszyscy ci, którzy nieboszczyka znali, aby swą wiadomość podpisanemu Inkwizytoryatowi donieśli.

Koronowo dnia 14. Lipca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Tuteyszy krawiec Ludwik Sommer Koenigsberger i Róża z Donn, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Grudnia r. z. wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszém ogłosza.

Krotoszyn dnia 16. Lipca 1831.

Xiqiecia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.